Künftler:

Monographien





von

H. Knackfuß

XII



OTHOROT VIASIU

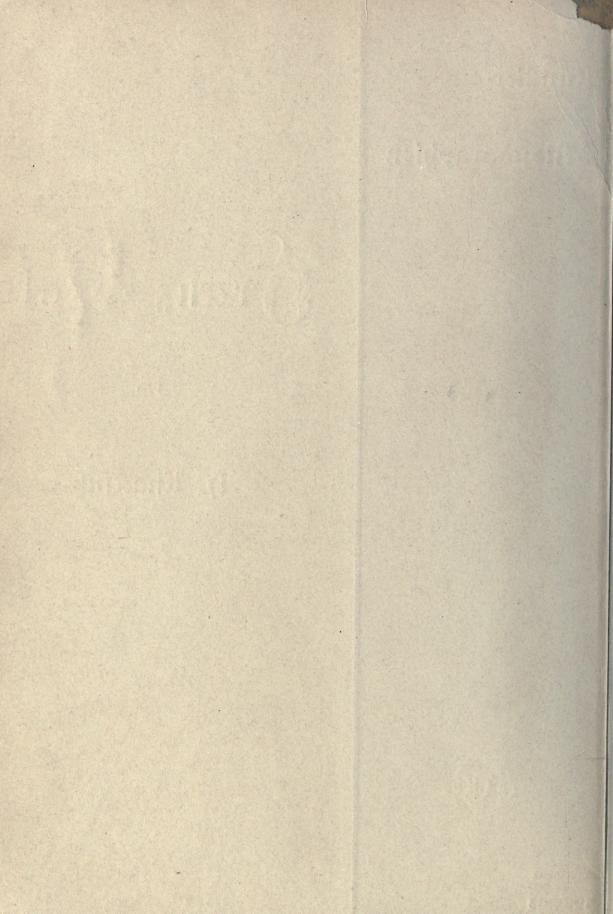

## Liebhaber=Uusgaben



# Künstler-Monographien

In Verbindung mit Undern herausgegeben

von

h. Knackfuß

XII

Franz Hals

Bielefeld und Teipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1903 0

# Franz Hals

Don

## h. knackfuß

Mit 40 Abbildungen von Gemälden

Bierte Auflage



45 100 A

Bielefeld und Teipzig Verlag von Velhagen & Klasing 1903 ND 653 H2KG 1903

Jon der ersten Auflage dieses Werkes ist für Liebhaber und freunde besonders luxuriös ausgestatteter Bücher außer der vorliegenden Ausgabe

### eine numerierte Ausgabe

veranstaltet, von der nur 100 Exemplare auf Extra-Kunstdruckpapier hergestellt sind. Jedes Exemplar ist in der Presse sorgfältig numeriert (von 1—100) und in einen reichen Ganzlederband gebunden. Der Preis eines solchen Exemplars beträgt 20 M. Ein Nachdruck dieser Unsgabe, auf welche jede Buchhandlung Vestellungen annimmt, wird nicht veranstaltet.

Die Verlagshandlung.

#### Franz hals.

Dachdem in dem langen Kampf der Niederlande gegen die spanische Herrschaft sich die Trennung der nördlichen Propinzen pon den sijdlichen pollzagen hatte sich die Trennung der nördlichen Provinzen von den südlichen vollzogen hatte. trat die nordniederländische oder hollandische Kunft in ganz andere Bahnen, als diejenigen waren, in denen die belgische Kunst sich weiter bewegte. Am augenfälligsten zeigt sich dies in der Malerei, die ja in den Niederlanden schon seit langer Zeit die meistbegunftigte und volkstumlichste Kunft war. Während in den südlichen Provinzen, die unter der Oberhoheit Spaniens und beim katholischen Glauben blieben, die überlieferte und von der italienischen Kunstweise beeinflußte Geschichts= und Heiligenmalerei in voller Geltung verblieb und durch die gewaltige Künftler= fraft eines Rubens zu ungewöhnlich glänzenden Erscheinungen geführt wurde, konnte in dem jungen protestantischen Freistaat, der den Bruch mit den staatlichen und firchlichen Überlieferungen der Vergangenheit siegreich durchgeführt hatte, die Kunft fein Gefallen mehr finden an dem herkömmlichen, hier ganz unzeitgemäß geworbenen Stoffgebiet. Es war sozusagen eine naturgesetzliche Notwendigkeit, daß hier die Kunst ihre volle Kraft der Gegenwart zuwendete, bei einem gleichsam neu erstandenen Volke, das mit vollberechtigtem Selbstbewußtsein auf die glücklich erkämpfte und behauptete Freiheit und auf eine großartige, stetig wachsende Zunahme an Macht und Ansehen blickte. Für die holländischen Maler bildeten somit Erscheinungen des Lebens, das fie in Wirklichkeit umgab, das von felbst fich erschließende Stoffgebiet.

Wenn die Kunst es sich zur Aufgabe macht, dasjenige, was in der Wirklichkeit vorhanden ist, um seiner selbst willen darzustellen, so ist es nur ein folgerichtiger Schritt, daß sie dazu gelangt, das in der Wirklichkeit Vorhandene auch gerade so wiederzugeben, wie es sich in Wirklichkeit zeigt. Die Kunst wird also im eigentlichen Sinne "realistisch". Die Erscheinung des künstlerischen "Realismus" konnte in der holländischen Malerei um so voller zur Geltung kommen, als schon seit dem ersten aussehenerregenden Ausblühen der niederländischen Kunst ein ausgeprägter realistischer Zug in derselben lebte. Beruht doch die erhabene Größe der Brüdervan Syd zum großen Teil auf der liedevollen Treue, mit der sie die Erscheinungen der Wirklichkeit beobachtet und wiedergegeben haben. Auch während der Zeit, wo die Nachahmung der Italiener die Kunst beherrschte, ging diese angestammte Neigung zu unbedingter Naturtreue nicht unter; vielmehr läßt sich ihr Vorhandens



Abb. 1. Franz Hals. Bildnis des Meisters im Rathaus-Museum zu Haarlem. Rach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Karis und New York. (Zu Seite 11.)

sein beständig in mancherlei Werken wahrnehmen. Insbesondere behauptete sich die gewissenhafte künstlerische Wahrheitsliebe auf einem Gebiete, auf dem ihre vollste Berechtigung unansechtbar ist: auf demjenigen der Bildnismalerei. Gerade die nordniederländischen Maler haben in der lebenswahren Darstellung von bestimmten Persönlichkeiten während des ganzen sechzehnten Jahrhunderts sehr bedeutende Ersolge erzielt. Der Gesahr, in Nüchternheit zu verfallen, wirste dabei der den Niedersländern gleichfalls von alters her eigene Sinn für die Poesie der Farbe, durch die sich jegliches Ding über die alltägliche Gewöhnlichkeit hinausheben läßt, entgegen. — So war der Weg vorbereitet, auf dem die holländische Malerei zu ihrer eigenartigen Größe gelangen sollte, als die Friedenszeit, welche dem Waffenstillstandsabschluß von 1609 folgte, ihr Gelegenheit zu freier und reicher Entfaltung gab.

Die Bildnisse von Zeitgenossen festzuhalten, wurde die erste und wichtigste Aufgabe der holländischen Malerei. Das Bewußtsein, an der Schaffung des neuen Staatswesens mitgewirkt zu haben, verlieh sozusagen jedem Bürger desselben einen



Abb. 2. Festmahl ber Offiziere von ben S. Cevrgs-Schüßen (1616). Im Rathaus-Museum zu haarlem. Rach einer Originalphorographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Karis und Rew York. (Zu Seite 13.)

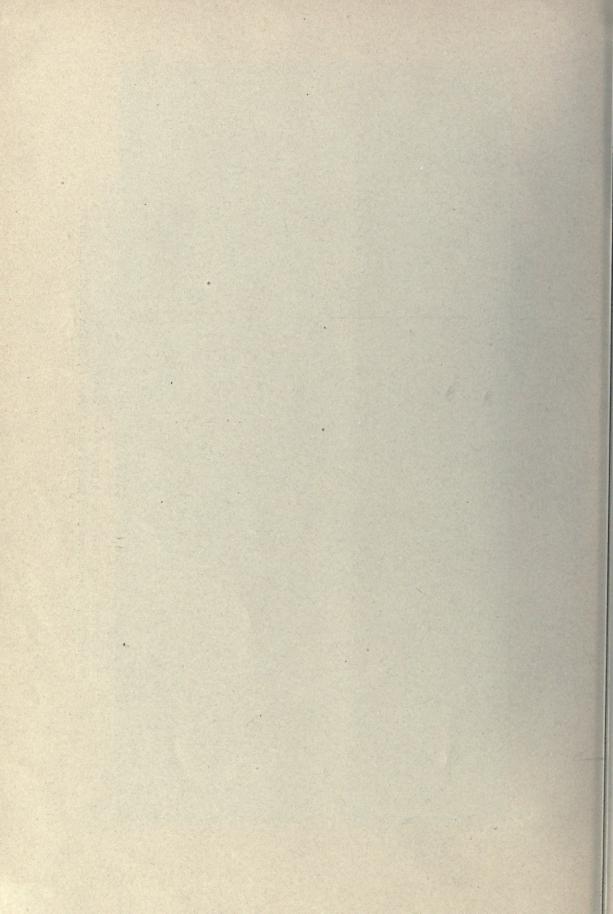



Abb. 3. Lustige Gesellschaft. Alte Kopie eines jett in Nordamerika besindlichen Halsschen Gemäldes von 1616, im Königlichen Museum zu Berlin. Nach einer Photographie von Franz Hansstangl in München. (Zu Seite 17.)

höheren Wert, und es ist begreiflich, daß gar viele darauf bedacht waren, ihr Bild den Nachsommen zu überliefern, sei es in einem Einzelporträt, sei es in einem Gruppenbild, als Mitglied eines Bereins, innerhalb dessen sie ihre Tätigkeit entsfaltet hatten. Schon in früherer Zeit hatte man in den nördlichen Niederlanden eine Vorliebe für Gruppenbilder gehabt; namentlich die Schützengilden, aus denen



Abb. 4. Bilbnis eines bornehmen Herrn. In ber Königlichen Galerie zu Kassel. Rach einer Photographie von Franz hansstaungl in München. (Zu Seite 23.)

sich die Bürgerwehr der Städte zusammensetzte, hatten die Ausdildung dieses besonderen Zweiges der Porträtmalerei gefördert. Jetzt trat diese Kunstgattung an die vornehmste Stelle; sie nahm in der holländischen Malerei denjenigen Rang ein, den anderswo die große Geschichtsmalerei behauptete. "Regentenstücke" und "Dulenstücke" sind die Namen, mit denen man Bilder solcher Art bezeichnete und auch jetzt noch zu bezeichnen pslegt; "Regenten" wurden die Vorstandsmitglieder von Vereinen und Gesellschaften jeglicher Art genannt, und "Doelen" (ausgesprochen Dulen) hießen die Schützenhäuser.

In Regenten= und Dulenstücken hat auch der größte Meister der holländischen Bildnismalerei, Franz Hals, in den verschiedenen Abschnitten seines Lebens die Höhe seiner Kunft gezeigt.

Franz Hals war ausschließlich Bildnismaler. Es lag im Wesen einer auf sorgfältig getreue Wiedergabe der wirklichen Erscheinungen gerichteten Kunst be-



Abb. 5. Bilbnis einer vornehmen Frau. In ber Königlichen Galerie zu Kassel. Rach einer Photographie von Franz Hansstangl in München. (Zu Seite 23.)

gründet, daß sie sich im Lause der Zeit mit mehr oder weniger scharfer Begrenzung in einzelne Fächer spaltete, je nachdem die einzelnen Künstler für diese oder jene Gattung der natürlichen Erscheinungen eine besondere Vorliebe besaßen. Die Porträtmalerei, das sogenannte Genre, die Landschaft, die Tiermalerei singen an, sich voneinander zu scheiden. So hat auch Franz Hals sich nie auf einem anderen Kunstgebiet versucht, als auf demjenigen, welches die sprechend naturwahre Wiedergabe des besonderen Charafters und des ständigen oder flüchtigen Ausdrucks bestimmter Persönlichkeiten zum Gegenstand der künstlerischen Darstellung machte.



Abb. 6. Bilbnis bes Jacob Pieterh Olycan, von 1625. In der Königlichen Gemälbesammlung im Haag. (Zu Seite 23.)

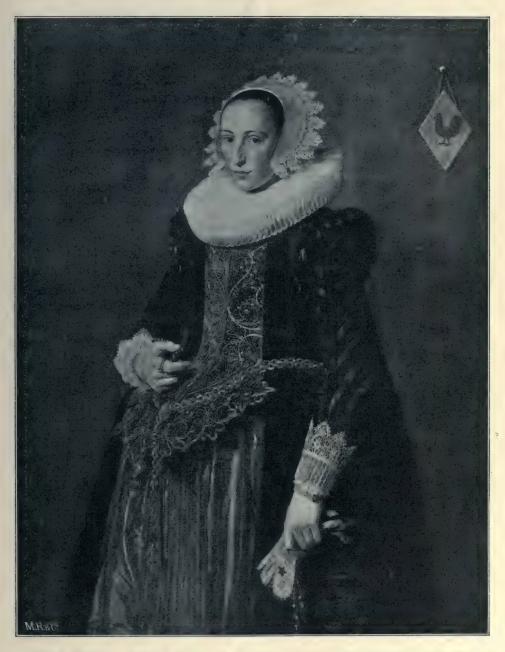

Abb. 7. Bilbnis ber Aletta Hanemans, Gemahlin von Jacob Bieterh Olycan, von 1625. In ber Königlichen Gemälbesammlung im Hags. (Zu Seite 23.)

Hierin aber hat er alle seine Vorgänger, seine Mitstrebenden und seine Nachfolger in Holland, welche das nämliche Gebiet betreten haben, übertroffen — den großen Rembrandt nicht ausgenommen, dessen hohe künstlerische Bedeutung anderswo lag und der ja überhaupt nicht zu den Realisten der Malerei gezählt werden kann, da er alles, was er malte, mit einem nicht in der Wirklichseit vorhandenen, sondern nur von ihm selbst erschauten Lichtzauber dichterisch verklärte.

Franz Hals stammte aus einer alten angesehenen Haarlemer Familie. Seine Geburtsstadt aber ift Antwerpen, wohin sich seine Eltern im Jahre 1579 begeben Wann er geboren wurde, steht nicht fest; die Überlieferung nennt das Jahr 1584. Auch darüber fehlt die Kunde, wie lange der Aufenthalt der Familie in Antwerpen dauerte, und wann Franz Hals nach Haarlem fam, wo er während der ganzen Zeit seiner Tätigkeit verweilt hat. Überhaupt sind die urkundlichen Nachrichten über ihn dürftig, ungeachtet der emfigen Bemühung, mit welcher verdienst= volle holländische Runftforscher in den letten Jahrzehnten nach solchen gesucht haben. Es ist eine Aufzeichnung entdeckt worden von der Hand eines Malers Mathias Scheits aus Hamburg, welcher Franz Hals perfönlich gekannt hat. Der erzählt da dessen Leben mit den wenigen Worten: "Der treffliche Bildnismaler Franz Hals von Haarlem hat gelernt bei Karl van Mander aus Meulenbecke. Er ist in seiner Jugend etwas luftig von Leben gewesen; als er alt war und mit seinem Malen (welches jetzt nicht mehr so war wie früher) nicht mehr die Kost verdienen konnte, hat er einige Jahre, bis daß er starb, von der hohen Obrigkeit von Haar= lem ein gewiffes Geld zu seinem Unterhalt gehabt, um der Tüchtigkeit seiner Kunft willen. Er ist um das Jahr 1665 oder 66 gestorben und nach meiner Schätzung wohl 90 Jahre oder nicht viel weniger alt geworden."

Der als Lehrer des Franz Hals genannte Karl van Mander (geboren 1548) war ein Anhänger der italienischen Richtung. Er hatte in seiner Jugend in Kom studiert, hatte sich dann zuerst in Brügge und darauf in Haarlem niedergelassen und siedelte zuletzt nach Amsterdam über, wo er im Jahre 1606 starb. Sein Name ist der Nachwelt weniger durch seine Gemälde, als durch seine schriststellerische Tätigkeit im Gedächtnis geblieben. Er hat nämlich ein "Schilderboek" (Malerbuch) versaßt, worin er Künstlergeschichte erzählt.

Da Karl van Mander Haarlem im Jahre 1602 verließ, so muß die Außbildung des Franz Hals um diese Zeit vollendet gewesen sein. Aber die ersten sicheren Werke von seiner Hand, welche sich erhalten haben, stammen auß erheblich späterer Zeit.

Die erste urkundliche Nachricht über Franz Hals ist von 1611. Sie meldet, daß derselbe in diesem Jahre in Haarlem einen Sohn tausen ließ, welchen ihm seine Ehefrau Anna Hermanß geschenkt hatte. Die nächstsolgende Kunde besagt, daß Franz Hals im Februar 1616 vor die städtische Obrigkeit geladen wurde, um wegen Mißhandlungen seiner Ehefrau eine amtliche Nüge zu bekommen, und daß er bei dieser Gelegenheit geloben mußte, sich fernerhin der Trunkenheit und ähnlicher Ausschweifungen zu enthalten. Diese Nachricht berührt um so peinlicher, als man weiter erfährt, daß die arme Frau ganz kurze Zeit darauf starb. Ehe noch ein Jahr abgelausen war, verheiratete er sich zum zweitenmal, mit Lisbeth



Abb. 8. Die singenden Knaben. In ber Königlichen Gemälbegalerie zu Kassel. Rach einer Photographie von Franz hansstangt in München. (Zu Seite 24.)

Reyniers, die ihm schon in der zweiten Woche ihrer Ehe ein Kind gebar. Wenn wir hiernach keine gute Meinung von dem Menschen Franz Hals und von seinem "etwas lustigen" Leben bekommen, so erhalten wir eine um so höhere Meinung von seiner Meisterschaft als Waler im Anblick seines ersten beglaubigten Gemäldes, das eben jenem Jahre 1616 angehört.

Dieses Gemälde ist ein großes Dulenstück; es zeigt uns die Offiziere der Schüßengilde zum heiligen Georg (S. Forisdoelen). Dasselbe befindet sich im Hauptsaal des städtischen Museums im Rathaus zu Haarlem, wo nicht weniger als acht Regenten= und Dulenstücke eine vollständige Übersicht über die künstlerische Art des Meisters bis in sein höchstes Greisenalter hinein gewähren. Ebendort bessindet sich, wohl von der Hand eines Schülers gemalt, ein Bildnis des Franz Hals aus dessen reiseren Jahren (Abb. 1). Gewiß ist das Porträt sehr ähnlich. Unverkenndar sprechen aus diesen gedunsenen Zügen die Wirkungen des Alkohols.

Um so merkwürdiger ist der Gegensatz zwischen dem Gesicht des Meisters, wie es uns hier vorgeführt wird, und den Werken desselben. Aus den Werken spricht ein heller, mit großartiger Schärfe der Beobachtung begabter Geist, eine liebenswürdige muntere Laune, vereint mit einer ungewöhnlichen künstlerischen Kraft und einem hochentwickelten Geschmack; es offenbart sich uns eine geradezu verblüffende Sichersheit von Auge und Hand, die, außer bei dem großen Spanier Belazquez, in dieser Beise nicht ihresgleichen hat. — Das Bild von 1616 zeigt uns die Offiziere der



Abb. 9. Gin fingenber Anabe. Im Königlichen Museum zu Berlin. Nach einer Photographie bon Franz hansstangl in Munchen. (Zu Seite 24.)

S. Georgs=Schützen beim festlichen Mahl versammelt. Man ist in bester Unterhaltung begriffen, und eben schickt der Vorsitzende sich an, den Braten vorzulegen, als die drei Fähnriche, welche wohl einen Grund zur Verspätung haben müssen, eintreten. Auch von vorn, wo sich der Beschauer besindet, mag man sich jemand herantretend denken, so daß es sich erklärt, daß mehrere der Versammelten ihre Blicke hierhin wenden. So ist es dem Künstler gelungen, die von früheren Malern derartiger Gruppenbilder niemals vollständig gelöste Schwierigkeit der Ausgade, das bildnismäßige Zeigen einer größeren Anzahl von Gesichtern mit einer zwanglosen, natürlichen Gruppierung zu vereinigen, wenn auch nicht vollständig, so doch beinahe vollständig zu überwinden. Dabei hält ein wunderbarer Reiz der malerischen Hells

und Dunkelwirkung und der Farbenstimmung das Gemälde künstlerisch zusammen. Jeder einzelne Kopf aber ist für sich allein schon ein vollendetes Meisterwerk. Man sieht sie leben, man glaubt sie sprechen zu hören, diese tüchtigen Männer, die jett in fröhlicher Geselligkeit guter Dinge sind, die aber jeden Augenblick wieder bereit sein werden, mit Gut und Blut für das Vaterland einzustehen, wenn der Ablauf des Wassenstüllstandes dasselbe von neuem in Gesahr bringen sollte. Nicht weniger wie jeder Kopf ist jede Hand ein Meisterwerk von Leben und Charakterdarstellung (Abb. 2).



Abb. 10. Ein luftiger Flötenspieler. In ber Großherzoglichen Gemälbesammlung zu Schwerin. (Zu Seite 24.)

Aus dem nämlichen Jahre 1616 sind die ältesten erhaltenen und bekannten unter den kleineren Bildern von Franz Hals, in denen er mit sprudelnder Laune seinem Übermut die Zügel schießen läßt. Wenn man klassissieren wollte, würde man diese Gattung Halssicher Bilder zum größten Teil mehr unter die Genredarstellungen als unter die Porträte rechnen müssen; denn es kommt in denselben weniger auf die abgemalten Persönlichkeiten als auf die Schilderung eines Augenblicks aus deren Tun und Leben an. Immer aber blicken wir in die Gesichter von Menschen, die keine Erzeugnisse künstlerischer Vorstellungskraft sind, sondern die wirklich gelebt haben und gerade so ausgesehen haben, wie Franz Hals sie gemalt hat. Bisweilen sind diese Sittenschilderungen — wenn man sie so nennen will —



Abb. 11. Der Schalksnarr. Im Reichsmuseum zu Amsterbam. Nach einer Photographie von Franz hansstangl in München. (Zu Seite 25.)



Abb. 12. La bohémienne. Im Louvre zu Paris. Nach einer Driginalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 25.)

von einer Derbheit, die den heutigen empfindsameren Beschauer verletzen könnte, wenn nicht der unvergleichliche Humor, der in ihnen lebt, alles sich unterordnete und auch den Beschauer überwältigte. Zudem war in jener Zeit im allgemeinen, und in Holland vielleicht mehr als anderswo, eine unbesangene Derbheit, die und heute kaum begreislich erscheint, selbst in den besten Ständen ganz gewöhnlich und



Abb. 13. Der Luftige Zecher. In ber Königlichen Gemälbegalerie zu Kassel. Rach einer Photographie von Franz Hansstraugl in München. (Zu Seite 28.)

kaum anstößig. In der Gesellschaft, in welcher Franz Hals seine Erholung von der Arbeit suchte, herrschte wohl ein besonders kräftiger Ton, der dann wiederklang in den aus eben dieser Gesellschaft geschöpften Bildern. Es sind des genußtrohen Meisters Zechgenossen, die da mit ihren lustigen Freundinnen so ausgelassen in das Leben hineinlachen. Das älteste bezeichnete Bild dieser Gattung, eben von 1616, ist in den Besitz eines amerikanischen Kunstliebhabers gelangt. Doch besitzt das Berliner Museum von demselben eine alte, annähernd gleichzeitige Kopie, die uns von dem Gemälde eine gute Vorstellung gewährt, wenn sie auch den unnachahmlichen

Strich der Meisterhand nicht vollsommen wiedergeben mag (Abb. 3). Da sitt ein älterer Herr mit dunkelrotglühend erhitztem Gesicht, das Barett schief über den kahlen Scheitel geschoben, und hält ein pfauenhaft aufgeputztes Mädchen auf dem Schoß. Hinter den beiden steht eine dritte Person — im Original soll es ein dunkelhaariger Bursche sein, in der Kopie ist es ein jüngeres Mädchen — und schwingt mit Ausgelassenheit und mit einem frechen Lächeln nach der Freundin hersüber eine zusammengeschlungene Wurst in die Höhe. Die geputzte Schöne lächelt



Abb. 14. Ein bergnügter Becher. Im Reichs - Museum gu Umsterbam. Rach einer Photographie von Frang hanfstaengl in München. (Zu Seite 28.)

verschämt zu den Einflüsterungen des Liebhabers; aber die Kunst des Malers läßt uns keinen Zweifel darüber, daß die Berschämtheit dieses Lächelns nicht echt ist.

Die Wiedergabe des Lachens in allen Abstufungen, vom leisen Schmunzeln an bis zum hellen Gelächter ist das Wunderbarste in der Kunst des Franz Hals. Bei anderen Malern hat es fast immer etwas Unangenehmes, wenn eine so slüchtige Bewegung der Gesichtsmuskeln in der Unbeweglichseit des Bildes sestgehalten wird. Franz Hals aber malt gleichsam die Flüchtigseit selbst mit. Er hat eine nur ihm eigentümliche, auf einer ganz einzig dastehenden Begabung beruhende Art, das Sprechende in der Bewegung der Gesichtszüge mit unvermittelt hingeworsenen, uns sehlbar sicheren Pinselstrichen wiederzugeben; es sieht aus, als ob die ganze Malerei



Abb. 15. Gelbftbilbnis bes Runftlers mit feiner zweiten Frau, Lisbeth Renniers. 3m Reichs. Museum zu Amsterbam. (Bu Seite 29.)

mit blitzartiger Schnelligkeit entstanden wäre, und so ist sie eine vollkommen entsprechende Ausdrucksform für schnellbewegliche Erscheinungen. In dieser Hinsicht üben derartige Halssiche Bilder eine überzeugendere Wirkung aus, als selbst die heutigen Augenblicksphotographien; denn die letzteren stehen dadurch, daß sie in ihrer gleichmäßigen Verdeutlichung jeder Einzelsorm dem Auge mehr zeigen, als dasselbe in der Wirklichkeit zu erfassen imstande ist, mit dem von der Wirklichkeit ausgehenden Eindruck im Widerspruch. Franz Hals' lachende Gesichter scheinen sich wirklich zu bewegen.

Gelegentlich übertrug der Meister die Lustigkeit der Auffassung und die Blitzartigkeit der Malweise auch auf ein wirklich als solches geltendes Bildnis; so hat er einen Patrizier, der seinen Keichtum wohl seiner Heringsflotte verdankte, abzemalt, wie derselbe eigenhändig einen Korb voll der eben angekommenen Fische aufgenommen hat und mit lautem Ruf das Lob der frischen Ware verkündet.

Wenn es auch begreiflicherweise nur selten geschah, daß der Besteller eines Bildnisses gerade solch einem übermütigen Einfall des Malers mit gleicher Laune entgegenkam, so fand Franz Hals doch häufig Gelegenheit, Bildnisse in einer Weise



Abb. 16. Festmahl ber Offiziere ber S. Georges-Schüßen (1627). Im Rathaus Mieum zu Haarlem. Rach einer Photographie von Franz Hansfraengl in München. (Zu Seite 30.)





Abb. 17. Festmahl ber Offiziere ber S. Abrians.Schüßen. Im Mathaus Museum zu Harlem. Nach einer Photographie von Franz Hansstengl in München. (Zu Seite 30.)



aufzufassen, welcher seine Augenblicksmalerei - wenn dieser nach dem Ahnlichkeits beispiel der Momentphotographie gebildete Ausdruck statthaft ift — als die geeignetste Art der Ausführung entsprach. Er erreichte dadurch eine unvergleichliche Lebendigkeit. In anderen Fällen bilbete er die Borträte mit dem äußersten Maß von liebevoller Sorgfalt durch. Sind schon auf dem Schützenbild von 1616 die Röpfe durch eine bewunderungswürdige Sorgfältigkeit der Ausführung ausgezeichnet. so ging der Meister hierin bei Einzelbildnissen bisweilen noch weiter. Da konnte er einen so hingebenden Fleiß entfalten, daß er hierdurch den Beschauer fast ebenso sehr fesselte wie andere Male durch seine Reckheit. Betrachten wir zum Beisviel die Bildnisse eines vornehmen Chepaares, welche sich in der Gemäldegalerie zu Kaffel befinden. Dieselben sind, wie man aus der Tracht mit Sicherheit schließen fann - benn im siebzehnten Jahrhundert wechselten die Rleidermoden schnell und schroff — in der ersten Hälfte der zwanziger Jahre entstanden (Abb. 4 und 5). Mit welcher staunenswürdigen Teinheit sind da die Gesichter bis in die letten Einzelheiten der Formen ausgeführt, ohne daß durch die Sauberkeit der Malerei die Frische der Auffassung und die überzeugende Lebenswahrheit der Versönlich= feiten irgendwie Schaden gelitten hätten. Und mit was für einer fleißigen Benauigkeit find der feine Batift der großen Salskraufen, die kostbaren Spiken der Haube und der Manschetten, das künstlich gearbeitete lilafarbene Seidenkleid der Frau und deren mit schwarzem Federpelz besetzer Überrock aus schwarzem Damast, sowie die schwarze Atlaskleidung des Mannes gemalt, ohne daß diese Durchbildung des Einzelnen den malerischen Reiz des Vanzen und die feine Ein= heitlichkeit der Farbenstimmung auch nur im geringsten beeinträchtigte. — Bon verwandter Art sind die mit der Jahreszahl 1625 bezeichneten Bildnisse des Chepaares Olycan in der Königlichen Gemäldesammlung im Haag (Abb. 6 und 7). Es ift lohnend, die beiden Bildnispaare, dieses und das Kasseler, daraufhin mit= einander zu vergleichen, wie bei aller Ahnlichkeit der Stellungen, die recht und schlecht diejenigen des Dastehens zum Abgemaltwerden sind, doch die Verschieden= artigkeit der Charaktere auch in den Körperhaltungen zum Ausdruck gebracht ift.

Schon der Umstand, daß der Meister von so vornehmen Persönlichkeiten dazu außersehen wurde, ihr Bild zu malen, würde hinreichen, um zu beweisen, daß man ihm sein leichtes Leben um seiner Kunst willen, und vielleicht auch um seiner guten Herkunft willen, gern verzieh. Daß er ungeachtet der unerquicklichen Borkommnisse von 1616 sich eines guten Ansehens erfreute, geht auch aus mancherlei anderweitigen Zeugnissen hervor, so zum Beispiel daraus, daß er von einem der Pflege der Literatur gewidmeten, sogenannten Rhetoriker-Berein zum Ehrenmitglied ernannt wurde; auch der Umstand spricht dafür, daß er Mitglied der Bürgerwehr von Haarlem war und daß er später sogar in den Vorstand seiner Gilde gewählt wurde.

Zwischen dem Malen von ernsten Bildnissen, welche großen Auswand von Zeit und Mühe ersorderten, mochte es dem Meister eine rechte Erholung sein, sich mit dem Schaffen jener leicht und schnell hingemalten genreartigen Darstellungen zu vergnügen. Diese bald aus einem einzelnen Brustbild, bald aus einer Zusammenstellung von zwei oder mehreren Halbsiguren bestehenden, meist in lebensgroßem Maßstab ausgeführten Gemälde bildeten ihm zugleich eine Duelle des Erwerbes,

indem dieselben gern gekauft wurden, wenn auch nur zu niedrigen Preisen. Was für liebenswürdige Werke Franz Hals in dieser Gattung von Malerei entstehen lassen konnte, zeigen die singenden Knaben der Kasseler Galerie (Abb. 8). Man kann sich nicht satt sehen an diesem frischen blonden Jungen, der im Verein mit einem Genossen so ganz aufgeht in dem Einüben des Liedes, das er zur Laute



Abb. 18. Bilbnis eines jungen Mannes. Im Röniglichen Mufeum zu Berlin. Rach einer Photographie von Franz hanfftaengl in München. (Bu Geite 34.)

vortragen will. Mit unfehlbaren Pinfelstrichen ift das Spiel der Gesichtsmusteln beim Singen wiedergegeben — eine Tätigkeit, die für andere ebenso spröde gegen das Festhalten im Bilde zu sein pflegt, wie das Lachen. — Ühnliche Darstellungen singender und musizierender Knaben von der Hand des Meisters besinden sich in verschiedenen Sammlungen; so, um noch einige in Deutschland besindliche zu nennen, der muntere Junge, dem die neue Weise für sein Flötenspiel, welche er singend probiert, so gut gefällt, im Berliner Museum (Abb. 9), und der kecke Bursche in der großherzoglichen Galerie zu Schwerin, der, die Flöte absehend, den Beschauer anlacht, als ob er ihn fragen wollte: "War das nicht lustig?" (Abb. 10). — Ganz

besonderen Beifall erzielte, wie die mehrfach vorhandenen Wiederholungen bekunden, ein figurenreicheres Bild, welches einen "Rommelpotspieler" darstellt, einen verstommenen alten Kerl, der durch die komischen Töne seines brummenden und schnurrens den Instrumentes die Straßenjugend in Entzücken versetzt. — Auch wenn Franz Hals seine Gestalten aus dem fragwürdigen Volk herausgreift, welches Wirtsshäuser niedrigster Klasse belebte, weiß er denselben durch den Zauber seiner Kunst



Abb. 19. Bilbnis einer jungen Frau. Im Königlichen Museum zu Berlin. Nach einer Photographie von Franz Hansstaangl in München. (Zu Seite 34.)

und durch die ungekünstelte Frische seines Humors alles Abstoßende zu nehmen: im Gegenteil sesseln auch diese Gestalten den Beschauer ganz unwiderstehlich mit einem nicht zu beschreibenden Reiz. Der Schalksnarr gibt den Ton an in diesem Kreis von Darstellungen. Wie wirbt der Spaßmacher so lockend, in seine Gesellschaft herabzukommen, in dem Amsterdamer Gemälde (Abb. 11), wo er mit einem ersolgsgewissen Blick sich umschaut, während er die Weise eines Schelmenliedes auf der Laute anschlägt! Wer empfände, wenn er der übermütigen lachenden Dirne, der sogenannten bohémienne, im Louvre (Abb. 12) entgegentritt, in ihrem Anblick nicht einen wirklichen, herzlichen Kunstgenuß? Oder wer könnte ohne Bergnügen



Abb. 20. Bildnis eines Kindes mit Amme. Im Königlichen Museum zu Berlin. Nach einer Photographie von Franz hansstangl in München. (Zu Seite 34.)



Abb. 21. Die Familie ban Bereftehn. 3m Louvre-Mufeum zu Raris. (Bu Ceite 35.)

ben lustigen Zecher in der Galerie zu Kassel (Abb. 13) ansehen, einen Mulatten in verschossener roter, gelb ausgeputzter Aleidung, der den Deckel des Weinkrugs aufklappt und mit vom Kausche klein gewordenen Augen, von denen das eine in Feuchtigkeit schwimmt, während das andere funkelt, und mit schwerer, naßglänzender Unterlippe, in einer so unbeschreiblichen Mischung von Glückseligkeit und Stumps



Abb. 22. Albert van Nierop, Doktor der Rechte, Mitglied des Justizhofes von Holland. Bon 1631. Im Rathaus zu Haarlem. Nach einer Photographie von Franz Hansstangl in München. (Zu Seite 36.)

sinn den Beschauer anlacht? Nicht weniger glücklich fühlt sich der vornehmere Zecher, der aus einem Bilde im Reichs=Museum zu Amsterdam uns mit gleichfalls schon glänzendem Gesicht und schwer werdenden Augenlidern entgegenblickt, redselig bemüht, uns von den vorzüglichen Eigenschaften des goldenen Weins in dem Glase, das er vor sich hinhält, zu überzeugen (Abb. 14).

Sich selbst und seine Gattin Lisbeth hat Franz Hals in einem köstlichen Bilde, das sich im Reichs-Museum zu Amsterdam befindet, gemalt, und zwar in ganzen Figuren, in landschaftlicher Umgebung. Das Chepaar siet in einem parkartigen

Garten unter einer Baumgruppe auf der Rasenbank. Er lehnt sich behaglich zurück und zeigt dem Beschauer die Miene eines lachenden Philosophen. Sie hat den Arm auf seine Schulter gelegt und blickt uns mit einem halb verlegenen Lächeln von der Seite an. Man sieht, daß beide das Leben nicht von der tragischen Seite zu nehmen pslegen (Abb. 15).



Abb. 23. Cornelia van ber Meer, Gemahlin bes Albert van Rierop. Bon 1631. Im Rathaus zu Haarlem. Rach einer Photographie von Franz Hanfftaengl in München. (Zu Seite 36.)

Der Entstehungszeit nach liegt dieses Bild zwei Dulenstücken im Haarlemer Rathaus nahe, welche beide die Jahreszahl 1627 tragen und von denen das eine die Offiziere der S. Georgs=Schützen, das andere diejenigen der S. Adrians=Schützen darstellt. Vergleicht man diese beiden großen Porträtgruppen mit dem um elf Jahre älteren Vilde der nämlichen Gattung, so gewahrt man neben der volleren Farbenpracht ein großes Fortschreiten des Meisters hinsichtlich der dort schon so glücklich angestrebten Zwanglosigkeit der Gruppierung. Auch in der gessamten Auffassung besteht ein bemerkenswerter Unterschied zwischen dem Dulenstück

von 1616 und den beiden von 1627. Dort zeigte sich gemessener Ernst mit der Heiterkeit des Festmahls gepaart. Hier herrscht eine ungebundene Fröhlichkeit auf den meisten Gesichtern. Man ist nicht mehr beim ersten Glas, man trinkt, lacht und plaudert, alles ist in Bewegung. Die sprühende Luftigkeit, die in anderweitigen Werken des Meisters lebt und die gerade um diese Zeit ihren Höhepunkt erreicht, hat sich auch der wackeren Vaterlandsverteidiger, soweit wie deren Würde das zuläßt, bemächtigt (Abb. 16 und 17).

Eine völlig andere Auffassung zeigt bas ber Zeit nach folgende Dulenstück: die Offiziere der S. Adrians=Schützen im Jahre 1633 (Abb. 24). Hier spiegelt sich die ernster gewordene Zeit; immer mehr wurde ja der niederländische Freistaat in die Wirrnisse des Dreißigjährigen Krieges hineingezogen. Wir sehen die Bürgerwehr=Offiziere nicht in fröhlicher Tafelrunde vereinigt, sondern dieselben haben sich mit ernsten Mienen im Garten des Schützenhauses versammelt. Eine Gruppe von Hauptleuten, Leutnants, Fähnrichen und Sergeanten umgibt stehend den Oberst, der in gemeffener Burde dasitt, die Rechte auf seinen Stock gestütt. Andere sind durch ein leise geführtes Gespräch in Anspruch genommen, ein Buch wird aufgeschlagen, das wohl Auskunft geben foll über eine aufgeworfene Frage. Genremäßige, die Darstellung eines Borgangs, der die Figuren zueinander in Beziehungen sett, hier in den Hintergrund; die Mehrzahl der Abgebildeten wendet sich in ruhiger Haltung dem Beschauer zu. Aber auch diese untätigen Versonen sind mit außerordentlichem Geschmack zusammengruppiert. Die bewegten und die unbewegten Geftalten vereinigen sich zu einem Bilde von höchstem Reiz der male= rischen Gesamterscheinung. Mit der fünstlerischen Wirkung von hell und dunkel geht die prächtige Farbenwirkung Hand in Hand, bei welcher der landschaftliche Hintergrund — tiefschattige Bäume, die Gebäude des Schützenhauses mit roten Ziegeldächern, ein Stücken Abendhimmel — bedeutsam mitspricht. Unübertrefflich ift bei diesem Bilde auch die Sorgfalt der Ausführung, die namentlich bei den Röpfen mit ber größten Liebe auf die feinsten Ginzelheiten eingeht. Mit Recht gilt das Dulenstück von 1633 als das vorzüglichste Meisterwerk von Franz Hals.

Um diese Zeit stand überhaupt der nicht mehr junge Meister auf der Höhe seiner Schaffenstraft. Zahlreiche Bestellungen von Einzelbildnissen, namentlich von seiten der höheren Stände, nicht bloß Haarlems, sondern auch anderer holländischer Städte, hielten ihn in beständiger Tätigkeit. Bohl die Mehrzahl der vielen tresselichen Bildnisse, die von seiner Hand auf uns gekommen sind, gehören dem Ende des dritten und dem vierten Jahrzehnt des siedzehnten Jahrhunderts an. Das Berliner Museum enthält mehrere vorzügliche Beispiele. Da sind zwei mit der Jahreszahl 1627 bezeichnete, als Gegenstücke gemalte Bildnisse, die ebenso wie das köstlich ausdrucksvolle Bildchen eines verwachsenen jungen Herrn von 1629 in kleinem Maßstade ausgeführt sind und die in ihrer Nebeneinanderstellung ganz besonders dadurch sessen, daß man sieht, wie in ihnen nicht die Auffassung allein, sondern selbst die malerische Behandlung den verschiedenartigen Charakteren der dargestellten Persönlichkeiten — hier eines trocken dozierenden alten, dort eines wortreich redenden jungen Gelehrten — angepaßt ist. Dann aus derselben Zeit die so prächtig lebenssfrisch ausgesasten und in breiter, lustiger Behandlung gemalten Brustbilder eines

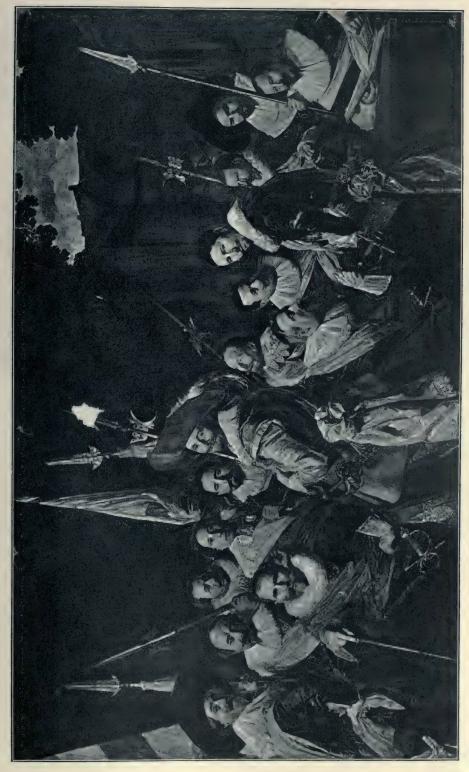

Alb. 24. Die Offiziere der S. Abrians-Schüßen (1683). Im Rathaus-Wufeum zu Haarlem. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und Rew York. (Zu Seitr 30.)





Abb. 25. Bilbnis eines unbekannten herrn. Bon 1638. 3m Stäbelichen Institut zu Frankfurt am Main. (Bu Seite 36.)

Shepaares (Abb. 18 und 19). Ferner ein etwa ver Mitte der dreißiger Jahre angehöriges ganz hervorragendes Meisterwerk, das aus dem Schlosse Ilpenstein in Nordholland stammt. Es ist das Bild eines kleinen Kindes, das, nach der Mode der Zeit in steisen Put wie eine große Dame gekleidet, auf dem Arm seiner Wärterin sitz; aus Spizen und Goldbrokat blickt das seine, frische Gesichtchen mit bezauberndem frohem Kindeslächeln hervor, und die bäuerische Amme scheint ganz glückselig darüber



Ubb. 26. Bilbnis einer unbefannten Dame. Bon 1638. Im Stäbelichen Institut ju Frankfurt am Main. (Bu Seite 36.)

zu sein, einen so schönen Pflegling dem Beschauer zeigen zu können (Abb. 20). — Im Louvre befinden sich jetzt die Bildnisse aus der Familie van Berestehn, die dis vor einigen Jahren in dem Hause einer wohltätigen Stiftung dieser Familie zu Haarlem ausbewahrt wurden. Wenn man vor die mit der Jahreszahl 1629 bezeichneten Kniestücke des Nikolas van Berestehn und seiner Gattin hintritt, so wird man überrascht durch die Kraft der Farbenwirkung, die viel weniger, als es sonst dei Hals der Fall zu sein pflegt, die Eigenfarben der Dinge dem Gesamtton unterordnet. Namentlich fällt dies auf bei dem Mann mit seiner tiesschwarzen

Aleidung und schneeweißen Krause. Aber der malerische Keiz ist darum keineswegs geringer als bei den tonigen Bildern. Auch das mutmaßlich etwas später entstandene große Familiengemälde, das uns einen Herrn und eine Frau van Berestehn mit sechs Kindern und zwei Wärterinnen im Garten zeigt, ist sehr kräftig gehalten und dabei infolge der Buntheit der Kleidungen der Kinder und Dienerinnen sehr farbenreich. Es ist dem Meister hier noch vollkommener als bei den Schüßenstücken



Abb. 27. Bilbnis einer Dame aus ber Familie van ber Meer. Bon 1639. Im Mufeum van ber Hoop in Umfterdam. Rach einer Photographie von Franz Hanfftaengl in München. (Zu Seite 36.)

bieser Zeit gelungen, in der gedrängten Zusammenstellung der Figuren den Schein des Zufälligen, Natürlichen zu wahren. In Form und Farbe fügt sich das Ganze wunderbar als Bild zusammen. Und es ist eine entzückende Schilderung von Familienglück. Welch frohes Behagen erfüllt das Elternpaar, welches föstliche Leben sprüht in jedem einzelnen Wesen der lieblichen Kinderschar! Auch die Kinderfrauen, von denen die eine zwei ihrer Pfleglinge siebevoll in den Armen hält, während die andere mit den Fingern schnalzt, um einen besonders lebhasten Jungen zu unterhalten und an die Stelle zu sessell, nehmen teil an dem sonnigen Glück der

Familie (Abb. 21). — Von ähnlicher Art wie die Berestehnschen Aniestücke sind die im Jahre 1631 gemalten Bildnisse des Ehepaars Nierop in Haarlem (Abb. 22 und 23). — Eines der ausgezeichnetsten Halsschen Porträte, aus dieser nämlichen Zeit, enthält die Fürstlich Liechtensteinsche Gemäldesammlung in Wien in dem ebenfalls sehr farbigen, in ganzer Figur lebensgroß ausgeführten, vornehmen Bildnis eines Herrn van Hehthuhsen, eines Haarlemer Bürgers, der sich in ähnlicher Weise wie die Berestehn um seine Vaterstadt verdient gemacht hatte. Solche Vildnisse aus



Abb. 28. Bilbnis eines unbekannten herrn. In der Königlichen Gemälbegalerie zu Dresben. Rach einer Aufnahme von F. & D. Brodmanns Nachf. (R. Lamme) in Dresben.

der Blütezeit des Franz Hals stehen in ihrer wunderbaren Lebensfülle und dem Zauber ihrer Farbenharmonie völlig ebenbürtig neben den schönsten Werken der höchstgeseierten Bildnismaler. — Mit der Jahreszahl 1638 sind die prächtigen Porträte, Halbsiguren, eines Ehepaars-bezeichnet, welche das Städelsche Institut zu Frankfurt am Main besitzt (Abb. 25 und 26). Von 1639 ist das wunderbar vollendete Kniestück einer alten Dame im Museum van der Hoop zu Amsterdam (Abb. 27). Um die nämliche Zeit müssen die kleinen Brustbilder von zwei vorsnehmen Herren entstanden sein, die sich in der Dresdener Galerie besinden, und von denen namentlich das eine uns wieder mit so sprudelnder Lebenskraft die

Erscheinung eines selbstbewußten und etwas eitlen Junkers vor Augen führt (Abb. 28). Ein Juwel von des Meisters Augenblicksmalerei ist aus dieser Zeit das im Brüsseler Museum befindliche kleine Bildnis in ganzer Figur von jenem schon genannten Wilhelm van Hehthuhsen. Im Gegensatz zu dem stattlichen, zu würdevoller Geltendsmachung bestimmten großen Gemälde in Wien, ist dieser Herr hier so aufgesatzt, wie er gerade einmal im Gespräch dem Maler gegenübergesessen hat: in Mantel



Abb. 29. Bilhelm van henthunsen. Im Roniglichen Museum zu Bruffel.

und Reitstiefeln, in bequemer Stellung auf dem Stuhl sich schaukelnd und mit der Reitgerte spielend (Abb. 29).

Wie der Ruhm von Franz Hals sich über Haarlem hinaus verbreitete, das wird am sprechendsten durch den Umstand bekundet, daß auch eine Amsterdamer Schüßengilde ihn auserwählte zur Ansertigung eines Gruppenbildes ihrer Offiziere, obgleich es doch damals in der aufblühenden Hauptstadt der vereinigten Provinzen nicht an tüchtigen Bildnismalern fehlte. Das betreffende Dulenstück, das im Stadthaus zu Amsterdam ausbewahrt wird, wurde im Jahre 1637 ausgeführt. Es

zeigt die Bürgerwehr=Offiziere, dreizehn an der Jahl, in einer Art von Aufmarsch, aber in zwanglosen Haltungen dastehend. Fast alle sind in Schwarz gekleidet; denn das Schwarz sing damals an, für die vornehmste Kleidersarbe zu gelten und verdrängte allmählich die frühere heitere Buntheit aus der Modetracht der besseren Stände. Dieser Umstand hat aber den Maler nicht verhindert, in diesem trefslich ausgeführten Gemälde wieder ein Meisterwerk der Farbenwirkung zu schaffen.

Zwei Sahre später trat an Franz Hals zum drittenmal die Aufgabe heran, die Offiziere der Haarlemer S. Georgs-Schützen, denen er selbst angehörte, zu malen. Auch in diesem Bilbe, das sein figurenreichstes ift — die Rahl der Abgebildeten beträgt neunzehn —, wählte der Meister die Anordnung eines Aufmarsches (Abb. 30). Ober- und Unteroffiziere sind in zwei Gliedern angetreten; eine dritte Reihe kommt von einer mit Bäumen bepflanzten Anhöhe herab, um fich erft zu ordnen und ihre Plätze einzunehmen. Im erften Gliede fteht im Gespräch mit dem stattlichen Fähnrich, welcher rechter Flügelmann ist, der Oberst Johann van Los, mit zweifacher Schärpe umgürtet, die beiden Hände vor sich auf den Knopf seines Stockes gelegt. Ihm zur Linken wendet der Schatzmeister Michel de Waal sich nach dem nächsten der drei mit Partisanen bewehrten Hauptleute um, welche weiterhin im ersten Gliede sich anreihen. Ruhig und schweigend stehen im zweiten Gliede mehrere Leutnants, welche Partisanen wie die Hauptleute tragen, zwischen den an ihren Hellebarden kenntlichen Sergeanten. In beiden Gliedern bilden Fähnriche den linken Flügel. In dem noch ungeordneten dritten Gliede erblicken wir zwischen dem Fahnenträger und einem ganz oben in der Ecke erscheinenden Sergeanten den Ropf des Malers selbst. Auch Franz Hals blickt hier ganz ernst, wie alle übrigen Personen dieses prächtigen Bildes.

Eine heitere Stimmung würde jetzt ganz unangemessen gewesen sein in einem zu öffentlicher Aufstellung bestimmten Bilde holländischer Wehrleute. Das Jahr 1639 war ein ernstes Kriegsjahr, aber ein sehr ruhmreiches für die freien Niederlande. Zweimal nacheinander schlug der Admiral Tromp eine stolze spanische Flotte, und ganz Europa mußte die junge holländische Seemacht als die erste der Welt anerkennen.

Wenn wir uns eine lebendige Vorstellung machen wollen von den Helden, welche damals mit und unter Tromp für Hollands Macht und Ehre stritten, so können wir uns keinen sprechenderen Charakterkopf denken, als derjenige ist, der aus dem prachtvollen Bildnis eines unbekannten Offiziers zu uns spricht, welchen Franz Hals in eben jener Zeit gemalt hat (Abb. 31). Das Bild befindet sich in der Kaiserlichen Gemäldegalerie der Ermitage zu St. Petersburg, jener leider so entlegenen, weiten Kreisen von Kunstfreunden so gut wie verschlossenen Sammslung, die einen unermeßlichen Schatz von allerersten Meisterwerken gerade der hölländischen Malerei birgt. Wir erblicken in diesem Bildnis einen noch ziemlich jugendlichen Mann, der in selbstbewüßter, aber ungesuchter Haltung, den rechten Urm keck auf die Hüfte gesetzt, uns halb von der Seite ansieht. Hinter ihm öffnet sich ein Ausblick auf den Schauplatz seiner Taten, auf die weite, dunkle See. Jahre des Kampses gegen Wind und Wetter, wie gegen die Waffen der Feinde, haben die Züge des von Natur rundlichen Gesichtes hart und groß gemacht.



Abb. 30. Obers und Unteroffiziere von den S. Georga. Schüßen (1639). Im Rathaus-Meleum zu Haarlem. Rach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Parts und New York.





Abb. 31. Bilbnis eines Abmirals ober Seekapitans. Im Ermitage-Museum zu St. Petersburg. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Zu Seite 38.)

Aus jeder dieser markigen Formen spricht die Kraft eines eisernen Willens und die Lust zu kühnen Unternehmungen; aber auch das erkennen wir, daß der harte Kriegsmann gern bereit ist, die Lebensgenüsse, welche die Gunst einer flüchtigen Stunde ihm bietet, in vollen Zügen auszukosten, und daß er gutgelaunt an Scherzen Gefallen sindet, die gar nicht so sehr sein zu sein brauchen. Trefslich steht zu diesem wettersesten Gesicht die Umrahmung durch das in dichter Fülle unter dem breitrandigen Filzhut hervorquellende, gleich einer Löwenmähne herabwallende Haar. Das Haar so lang und so ungekünstelt zu tragen, war jest die neueste, vielleicht zuerst bei den Kriegsleuten aufgekommene Mode — die mancher freilich nur mit Hilfe einer Perücke mitzumachen imstande war; diese Mode verdrängte jest volls



Abb. 32. Entwurf zu bem Gemälbe: "Die Borsteher bes S. Elisabeth-Krantenhauses" im Haarlemer Museum. Zeichnung in der Albertina zu Wien. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und New York. (Ru Seite 46.)

ständig die früher lange Zeit hindurch herrschend gewesene Sitte, das Haar ganz kurz scheren zu lassen, wie wir es auf dem Schützenbild von 1616 bei fast sämt-lichen Personen, bei demjenigen von 1639 aber nur noch bei einem einzelnen alten Herrn sehen. Wie meisterhaft Franz Hals das Beiwerk der Aleidung als etwas Nebensächliches zu behandeln und dabei doch auf das treffendste zu kennzeichnen und zur Wirkung zu bringen wußte, davon gibt dieses Vildnis ein ausgezeichnetes Beispiel. Mit welcher kecken Sicherheit die Spitzen des Weißzeugs, das polierte Metall des Harnssches, die derben Falten des starkstoffigen Wamses und die leichte Seide der Schärpe in schnellen, bald breiten, bald spitzigen Pinselstrichen hingemalt sind, das ist auch in der Abbildung deutlich zu erkennen, dank der selbst das malerische Machtwerk dis ins einzelne wiedergebenden Schärfe der Braunschen Photographie.



Abe. 38. Die Borsteher des S. Elifadeth.Rrankenhaufes (1641). Im Rathaus-Mufeum zu Haarlem. Rach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Paris und Rew York. (Zu Seite 44.)

In der Reihe der von Franz Hals gemalten großen Gruppenbildnisse, welche die Sammlung des Haarlemer Rathauses schmücken, folgt der Zeit nach auf das Schüßenstück von 1639 ein Genossenschaftsbild ganz anderer Art. In diesem Bilde, das im Jahre 1641 entstanden ist, sehen wir mehrere würdige Bürger verseinigt, die sich nicht zu gemeinsamer Übung der Wehrhaftigkeit, sondern zu Zwecken der Wohltätigkeit zusammengefunden haben. Es sind die Vorsteher des



Abb. 34. hille Bobbe. Im Königlichen Museum zu Berlin. Rach einer Photographie von Franz hanistaengl in München. (Zu Seite 48.)

S. Elisabeth-Hospitals zu Haarlem (Abb. 33). Die fünf "Regenten" des Krankenhauses haben sich in einem schmucklosen Zimmer um einen kleinen Tisch, auf dem sich Schreibgerät befindet, versammelt. Alle haben ihre Hüte auf; denn die Bürger der freien Niederlande legten Wert darauf, daß bei öffentlichen Zusammenkünsten jeder seinen Kopf bedeckt hielt, zum Zeichen der Gleichberechtigung. An den nachbenklichen Mienen der ernsten Männer erkennen wir, daß es eine wichtige und schwierige Angelegenheit ist, welche sie in Anspruch nimmt. Einer der Herren, der in der Mitte des Bildes sich dem Beschauer gegenüber besindet — vermutlich der Vorsigende — hat eben seinen Bericht beendet; seine Rechte ruht noch auf einem

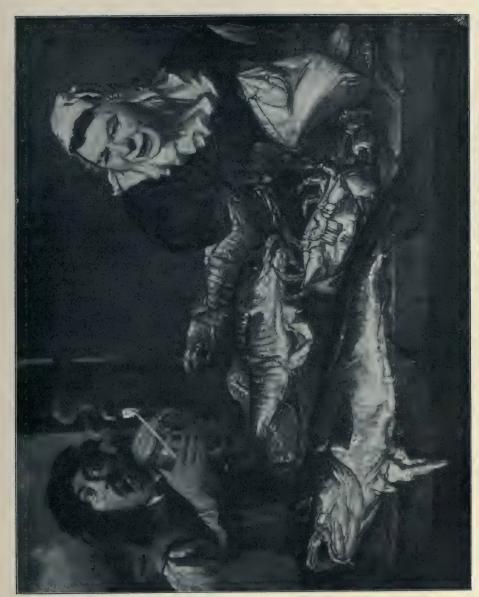

Abb. 35. Hille Bobbe und ber Raucher. In Dernach Gemälbegalerie zu Dresben. Nach einer Originalphotographie von Braun, Elsment & Cie. in Dornach i. E., Karis und Rew York. (Zu Seite 50.)

Büchlein, aus dem er seine Nachweise vorgelesen hat; die Finger seiner Linken spielen mechanisch mit einer Quaste der Kragenschnur oder mit einem Rockfnopf. Auf seine Worte ist ein Augenblick allgemeinen Schweigens gefolgt. Mit geschlossenen Lippen und geschlossenen Sanden erwägt der Schapmeifter - für diefen muffen wir ihn nach den vor ihm ausgebreitet liegenden Geldstücken halten — das eben Gehörte. Auch der bejahrte Herr, der dem Vortragenden gegenübersitzt, hat noch keine Antwort gefunden auf die Frage, welche in dessen Bügen liegt; er wendet den Kopf und sieht ins Weite, seine Hand liegt ausgestreckt am Rande des Tisches, gleich wird er anfangen mit den Fingern zu trommeln. Wer zuerst das Wort er= greifen wird, darüber können wir keinen Augenblick im Zweifel sein. Es ist der jüngere Mann mit dem vollen, freundlichen Geficht, der in Zügen und Haltung Lebhaftigkeit und Freimütigkeit erkennen läßt, und der ein gewisses beiteres Wesen auch in seiner Rleidung nicht verbirgt; seine Lippen scheinen sich schon zu schnell fertigem Wort zu öffnen. Dagegen wird das jüngste Mitglied nur leise seine bescheidene Bemerkung dem Vorsitzenden zuflüstern, sobald dieser, durch eine schüchterne Berührung seines Urmels auf den hinter ihn getretenen jungen Mann aufmerksam gemacht, sich nach demselben umwenden wird. — Die abgerundete Ausammenfassung der Bildniffe zu einer Art von Genrebild, so daß die dargestellten Personen nicht, um sich dem Beschauer zu zeigen, sondern um ihrer gegenseitigen Beziehungen willen da zu sein scheinen, ist hier dem Meister in der denkbar vollkommensten Beise gelungen. In der malerischen Wirkung und der Farbenstimmung ist dieses Bild wesentlich verschieden von den früheren Gruppenbildern. Die schwarzen Kleider ber Männer, die Tischdecke, beren Grun so bunkel ift, daß es kaum noch als Farbe wirkt, die dunkelgraue Wand des Zimmers, deren Kahlheit nur von einer Land= farte ohne bestimmte Farbe unterbrochen wird, alles das bildet eine zusammen= hängende Dunkelheit, aus der die Gesichter und Sände mit den weißen Kragen und Manschetten hervorleuchten in einem warmen, scharfen, beinahe sonnenscheinähnlichen Licht. Es ist nicht zu verkennen, daß Hals, so fest und ausgeprägt seine eigene Art und Weise auch war, in dieser Zeit einer Einwirkung nicht hat wider= stehen können, die von den Werken Rembrandts ausging. Rembrandt hatte ja schon im Jahre 1632, als ein noch junger Maler, durch das genremäßig angeordnete Gruppenbild der Regenten der Chirurgengilbe von Amsterdam das größte Aufsehen erregt, und um das Jahr 1640 ftand er auf der Höhe der Schaffenskraft und der Berühmtheit.

Unter der geringen Zahl von Handzeichnungen, welche mit einiger Wahrscheinlichkeit dem Franz Hals zugeschrieben werden, befindet sich eine — in der Albertina zu Wien —, die dem Regentenstück von 1641 bis ins einzelne genau entspricht (Abb. 32). Wenn dies wirklich der Entwurf des Meisters zu dem Gemälde ist, so wird dadurch nur bestätigt, was man auch sonst als wahrscheinlich annehmen müßte, daß Franz Hals seinen Bildern keine langen Überlegungen und Borarbeiten vorausgehen ließ, sondern daß er mit der nämlichen Schnelligkeit, mit welcher er die Erscheinungen einer Sinzelperson auffaßte, sich auch über die Ansordnung eines Gruppenbildes gleich im klaren war. Zedenfalls übertrifft das aussegeführte Gemälde den flüchtigen Entwurf sehr weit in bezug auf Leben und Aussebruck; bei vielleicht den meisten Malern pflegt das Gegenteil der Fall zu sein.

Einen von Rembrandts Gemälden ausgehenden Einfluß glaubt man noch in verschiedenen um das Jahr 1640 herum entstandenen Bildern von Franz Hals wahrzunehmen. Immerhin war dieser Einfluß ein ganz vorübergehender. Hals fehrte bald zu seiner eigenen Art und Weise des malerischen Sehens zurück, deren Besonderheit sich von nun an in deutlich wahrnehmbarer Weise immer stärker außprägte. Schon seine früheren Bilder — abgesehen etwa von dem Schützenstück von 1616, bei dem diese Sigenart noch nicht recht entwickelt erscheint, und von



Abb. 36. Tyman Dosborp. Gemalt 1656. Im Königlichen Museum zu Berlin. Rach einer Photographie von Franz Hansflaengl in München. (Zu Seite 52.)

den Hauptwerken der Zeit um 1630, wo sie der Kraft und Freudigkeit der Farbengebung gegenüber wieder mehr zurücktritt, — zeichnen sich durch einen überauß seinen einheitlichen hellen Ton auß, welcher alle Farben gleichsam überzieht und eine reizwolle harmonische Ruhe hervorbringt, mögen die einzelnen Farben auch noch so heiter sein. Dieser Ton ist bei den verschiedenen Bildern verschieden, je nach der besabsichtigten Stimmung. Ungefähr seit der Mitte der dreißiger Jahre aber wird derselbe fast ausschließlich ein lichtes Grau, dem Ton des natürlichen Tageslichts bei bedecktem Himmel entsprechend. In den vierziger Jahren kehrt dann, nachdem die Versuche mit dem zusammengehaltenen Kembrandtschen Licht überwunden sind,

der gleichmäßige Ton in verstärktem Maße wieder, um sich in der Folgezeit immer mehr zu steigern, fast bis zur Unterdrückung der Lokalfarben, d. h. der den einzelnen Dingen von Natur eigenen Farben, durch den Gesamtton. Und je mehr der Ton das Übergewicht über die Farben bekommt, um so mehr vertieft sich derselbe, bis er schließlich beinahe schwärzlich wird, ohne aber darum jemals ins Trübe zu versallen und den Bildern die leuchtende Wirkung zu nehmen. Diese allmähliche Steigerung des grauen Tones tritt so ausgeprägt in die Erscheinung, daß nach seiner geringeren oder größeren Stärke und Tiese die Entstehungszeit der Bilder, welche Franz Hals in den letzten 25 Jahren seines Lebens malte, durch Kundige mit Sicherheit bestimmt wird.

Gewiß nicht mit Unrecht wird darauf hingewiesen, daß die allgemeine Stimmung der Bilder eines Künstlers — die natürlicherweise etwas anderes ist als die besondere Stimmung, die derselbe absichtlich einem jeden einzelnen Bilde einhaucht — der unwillfürliche Ausdruck seiner allgemeinen Seelenstimmung sei. Bei Franz Hals verdüsterte sich das Leben in demselben Maße, wie er seine Bilder in immer dunkleres Grau tauchte. Der lustige Meister war ein schlechter Haushalter. Wenn auch für die vierziger Jahre noch die urkundlichen Belege dafür sehlten, daß er sich in traurigen Verhältnissen befand, so genügt in dieser Hinsicht doch die eine Tatsache, die wir aus dem Jahre 1652 ersahren. In diesem Jahre mußte Franz Hals mehrere fertige Gemälde und einen Teil seines Hausrats einem Bäckermeister verpfänden für rückständige Verdschuld und für dar geliehenes Geld. Der Gläubiger war indessen so anständig — und das spricht für das Ansehen, dessen Hals sich noch ersreute —, daß er die ihm zuerkannten Möbel und Bilder nicht in Besitz nahm, sondern dem Künstler auf Widerrus gestattete, dieselben zu behalten.

Übrigens waren weder die Armut noch das herangekommene Greisenalter imstande, des Meisters unverwüftliche Lebenslust, seine Freude am Lachen und seinen köstlichen Humor zu unterbrücken.

Das spricht mit voller Deutlichkeit aus seinen Bilbern. Um das Jahr 1650 fand Franz Hals einen Gegenstand zu von Humor sprühender bildlicher Wieder= gabe in der alten "Matrosenmutter" Sille Bobbe, der "Here von Haarlem". 2013 eine Here zwar äußerlich ausstaffiert durch eine auf ihre Schulter gesetzte Gule, von Herzen aber sicherlich autmütig in ihrem derb-lustigen Wesen, so schaut sie uns in dem berühmten, kostbaren Bruftbild des Berliner Museums entgegen (Abb. 34). Über was für Zauberkünste die Hille Bobbe in ihren alten oder jungen Tagen verfügt haben mag, wissen wir freilich nicht. Aber ein wirklicher großer Zauberer muß wahrhaftig der Maler sein, der uns so unwiderstehlich festzubannen weiß vor biesem mit breiten, Schlag auf Schlag sitzenden Pinselstrichen hingeworfenen, beinahe farblofen Gemälde, der uns einen Schönheitsgenuß bereitet durch den Anblick dieses so lächerlich hählichen, eine starke Neigung zu geistigen Getränken verratenden Gesichts, in welchem ein unbändiger plötzlicher Lachreiz alle Furchen stürmisch bewegt! — Kaum weniger komisch wirkt die Alte in einem Bilde der Dresdener Galerie, wo fie in einem Augenblick ber Entruftung aufgefaßt ift. Gin Stamm= gaft ihrer Aneipe macht sich einen Spaß, indem er leise hinter ihren mit Fischen bedeckten Ladentisch getreten ist und, eine Wolfe von Tabaksqualm ausstoßend, sie



Abb. 37. Bildnis eines vornehmen Mannes. Im Ermitage-Museum zu St. Betersburg. Nach einer Originalphotographie von Braun, Clément & Cie. in Dornach i. E., Baris und New York. (Zu Seite 52.)

mit weit aufgesperrtem Munde anblökt; sie weicht unwillkürlich erschreckt zur Seite, sieht sich dabei aber mit lautem Keifen nach dem Störer um; aber wie ungehalten sie auch im Augenblick ist, man sieht doch, daß das Schelten sich gleich wieder in Lachen auflösen wird (Abb. 35).

Dieses lettere Bild ift wohl schwerlich ganz von der Hand des alten Franz Hals, denn so viel Beiwerk, und so sorgsam ausgeführtes totes Beiwerk, wie es hier die Fische sind, war nicht die Sache des alten Meisters, den nichts anderes mehr reizte, als die Wiedergabe des pulsierenden Lebens in Gesicht und Händen der Menschen. Wir dürsen hier wohl an die Mitwirkung seines gleichnamigen Sohnes, Franz Hals des Jüngeren, denken. Nicht weniger als vier Söhne zog der Meister zu Nachfolgern seiner Kunst heran, von denen freilich keiner ihm selbst gleichzukommen vermochte, von denen aber mindestens jener Franz sehr achtbare Ersolge erzielte, besonders auch auf dem in der holländischen Malerei jetzt neu aufskommenden Gebiet des sogenannten Stillsebens. Es verdient erwähnt zu werden, daß ein niederländischer Kunstschriftsteller der Zeit hervorhebt, die Söhne des alten Hals seien in der Gesellschaft beliebt gewesen, weil der Freimut, die Lebenslust und die gute Laune des Vaters sich auf sie alle vererbte.

Außer den eigenen Söhnen bildete Franz Hals noch eine lange Reihe von Schülern aus, die alle mit großer Chrfurcht zu dem Meister hinaufschauten, und die auch gern dessen Ratschläge hörten, nachdem sie selbst schon längst es zu etwas Tüchtigem gebracht hatten. In dem Museum des Haarlemer Rathauses befindet sich ein künstlerisch zwar wenig bedeutendes, inhaltlich aber höchst interessantes Gemälde, das uns einen Blick in den Kreis von Malern tun läßt, die in der Zeit gegen die Mitte der fünfziger Jahre den alten Hals als ihren Meister verehrten. Das Bild stellt ein Atelier dar, die Werkstatt des Franz Hals; eine Schar von Malern, die meistens schon nicht mehr ganz jung sind, ist dort versammelt, um nach dem Aktmodell zu zeichnen. Es rührt von der Hand eines der jüngeren der darauf Abgebildeten her, des Job Berck = Hende (geboren 1630, gestorben 1693 zu Haarlem). Wen die Hauptpersönlichkeiten vorstellen, darüber besteht kein Zweisel, ba die Namen auf der Rückseite angegeben find. Unter anderen, deren Namen die hollandische Kunftgeschichte mit Ehren nennt, sitt da neben den Söhnen des alten Meisters auch bessen jüngerer Bruder Dirk (Dietrich) Hals, schon ein bejahrter Mann, nahe dem Ende seiner Laufbahn (er starb 1656), bekannt als einer der Begründer der holländischen sogenannten Gesellschaftsmalerei, die das Treiben lebensluftiger Ravaliere und schön gekleideter Damen in sauber ausgeführten Genrebildern wiederspiegelt. Der greise Meister selbst steht an der Tür und begrüßt den eben eintretenden Philipp Wouwerman, den gefeierten Maler von feinen Pferdeund Reiterbildern.

Die berühmtesten Schüler des Franz Hals befinden sich nicht unter den Insassen des von Berck-Hende gemalten Ateliers. Das waren die großen Genremaler Adrian Brouwer, der schon 1638 im Alter von nur dreiunddreißig Jahren gestorben war, und Adrian von Ostade (geboren 1610, gestorben 1685). Wenn auch Maler verschiedener Richtungen, Bildnismaler, Stilllebenmaler, Landschafter und selbst Architesturmaler, die Unterweisung des Franz Hals aufsuchten und gleichs

mäßig Nuten zogen aus der Lehre und dem Beispiel des Meisters der schärfsten Beobachtung und der sichersten Hand, so wirkte seine Lehrtätigkeit doch am frucht= barsten und nachhaltigsten auf die Genremalerei. Um seiner genremäßig auf= gefaßten Darstellungen von charakteristischen Persönlichkeiten aus den hohen und niedrigen Schichten des holländischen Volkes willen könnte man ihn fast als den Vater der in Holland bald so sehr volkstümlich werdenden eigentlichen Sittenbild=



Abb. 38. "Der junge Mann mit bem Schlapphut." In ber Königlichen Gaserie zu Kassel. Nach einer Photographie von Franz Hanfstaengl in München. (Zu Seite 55.)

malerei bezeichnen. Auf seiner Kunst, den Charafter eines Menschen im Bilde schlagend zu kennzeichnen und das Leben selbst in seinen flüchtigsten Äußerungen mit sicherem Griff zu erfassen und auf die Leinwand festzubannen, auf dieser seiner Kunst fußte, wie das elegante, freilich mitunter sich auch in recht gemischter Gesellsschaft bewegende Gesellschaftsstück, so auch die nach der entgegengesetzten Seite sich wendende Schilderung des Bauernsebens in seiner Urwüchsigkeit und Derbheit und seiner tollen Festtagsfreude. Was die Volks- und Bauernstücke von Abrian Brouwer und Abrian von Oftade zu den höchstgeschätzten Erzeugnissen der holländischen

Genremalerei gemacht hat, die treffende Charakterzeichnung, das volle, frische Leben, der köstlich unbefangene Humor und nicht minder der feine Ton der Farbengebung, all diese Eigenschaften sind entwickelt und ausgebildet worden in der Schule des Franz Hals.

Der alte Meister sah manchen seiner Schüler zum berühmten Manne werden, und manchen von ihnen sah er vor sich sterben. Er selbst aber arbeitete mit immer gleicher Frische und gleicher Lebendigkeit weiter, wenn er auch anfing, aus der Mode zu kommen, da der Tagesgeschmack sich mehr und mehr einer ins Kleine gehenden und in kleinem Makstabe schaffenden Kabinettsmalerei zuwendete. in der Bildnismalerei wurden im allgemeinen jett folche Maler bevorzugt, welche alles aufs sauberste und sorgfältigste ausarbeiteten, und auf sorgfältige Ausführung ließ der alte Hals sich nicht mehr ein, dem es genügte, wenn er mit möglichst wenigen Strichen ein möglichst lebendiges und sprechendes Abbild einer Persönlich= feit gegeben hatte. Doch fehlte es noch keineswegs an Leuten, welche die künft= lerische Überlegenheit des Meisters der Bildniskunst über die Jüngeren würdigten und sich durch die breite und hastige Art seiner Malerei, durch das unverhüllte Zeigen des malerischen Machwerts nicht abhalten ließen, bei ihm ihre Bildnisse zu bestellen und dadurch ihre Erscheinung mit einer Lebendigkeit auf die Nachwelt gebracht zu sehen, wie sie auch den tüchtigsten anderen Bildnismalern kaum jemals erreichbar war. Von Franz Hals in den fünfziger Jahren gemalte Bildniffe find noch in nicht unansehnlicher Zahl vorhanden. Sie beweisen, daß der Siebzigjährige noch nichts eingebüßt hatte an seinen fünstlerischen Fähigkeiten, weder an der Rraft und Schärfe der geiftigen Auffassung, noch an der unfehlbaren Sicherheit von Auge und Hand. Es sind fast ausnahmslos Meisterwerke ersten Ranges, die ebenbürtig neben den Werken seiner besten Jahre stehen. Dahin gehört im Berliner Museum das mit der Jahreszahl 1656 bezeichnete Bruftbild des Tyman Dosdorp, aus deffen fräftig geformtem Gesicht eine ständige herbe Berdroffenheit spricht (Abb. 36). In Abbildung 37 ift ein in der Sammlung der Ermitage zu Petersburg befindliches Bildnis wiedergegeben, das, nach dem Schnitt des langen Haares und nach der Form des steifen Filzhutes zu schließen, gegen Ende der fünfziger Jahre oder noch etwas später entstanden ift. Wie überzeugend offenbart sich uns das Wesen dieses augenscheinlich den besten Ständen angehörigen Mannes, der, obgleich er kaum das fünfunddreißigste Lebensjahr überschritten hat, doch schon so müde in das Leben blickt, der es nicht für der Mühe wert gehalten hat, für die Porträtsitzung einen frisch geplätteten Kragen anzulegen, und der so nachlässig schief auf dem Stuhle sitt, auf defien durch den überfallenden Mantel= kragen verdeckte Rücklehne er sich mit dem ganzen Oberarm aufstützt. Wie wunder= bar hat der Maler in breitestem Machwerk dieses weiche Fleisch mit den vor der Beit welk gewordenen Zügen wiedergegeben, und wie hat er es verstanden, bei einer an die Grenzen der Möglichkeit gehenden Einfachheit in der Behandlung der Nebendinge, doch das Stoffliche der Kleidung zu kennzeichnen; man betrachte die blitartig hingesetzten Glanzlichter auf dem schweren schwarzen Seidenstoff des Wamfes, durch die mit so unansechtbarer Richtigkeit die Falten angedeutet werden, in denen der Armel der Bewegung des Armes gefolgt ift.

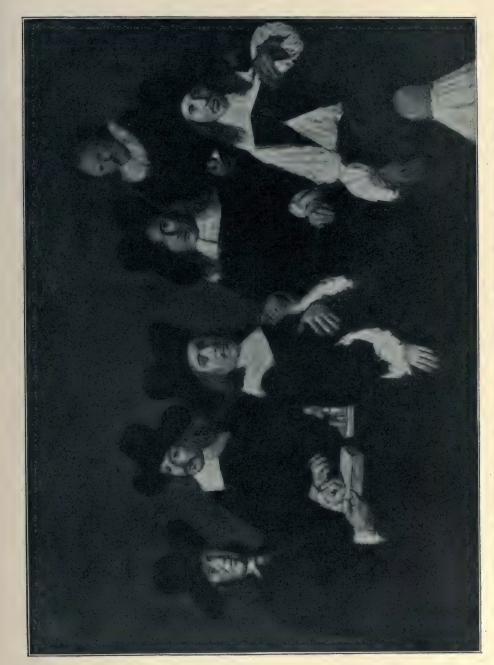

Abb. 39. Die Borfteher bes Altmännerhaufes (1664). Im Rathaus-Mufeum ju haarlem. (Bu Geite 56.)



Man fühlt sich versucht, zu glauben, daß der durchgehende Zug von geiftiger und förperlicher Ermüdung, der dieses Bild so auffällig unterscheidet von der Mehr= gahl der lebensprühenden Halssichen Bildnisse, ebenso wie die fast noch befremdlichere Grämlichkeit in Miene und Haltung des Tyman Dosdorp, weniger auf Rechnung des Urbilds zu segen wäre, als daß vielmehr darin sich unwillkürlich und un= bewußt die Lebensmüdigkeit des hochbetagten, in traurigen Berhältnissen sich befindenden Künftlers spiegelte. Aber um uns zu überzeugen, daß dem greifen Meister die Freude am Lachen noch keineswegs abhanden gekommen war, brauchen wir bloß einen Blick zu werfen auf ein Bildnis in der Raffeler Gemäldegalerie, deffen Entstehung in die nämliche Zeit, um das Jahr 1660, fällt. Es ift das Bild eines nicht gerade den ersten Kreisen von Haarlem angehörenden Unbekannten, der als "der junge Mann mit dem Schlapphut" bezeichnet zu werden pflegt (Abb. 38). Schlapphüte wurden allerdings beinahe während bes ganzen Zeitraumes, innerhalb deffen Franz Sals seine Tätigkeit entfaltete, getragen, und man kann wohl behaupten, daß die Mehrzahl seiner männlichen Bildnisse diese Ropfbedeckung zeigt. Aber in dem Bild, von welchem hier die Rede ist, spielt der Schlapphut eine Rolle, er trägt durch die Art und Beise, wie er aufgesetzt ist, sehr wesentlich mit bei zu dem luftigen Eindruck dieses Porträts. Der junge Mann sitt, ähnlich wie der in dem eben besprochenen Bild dargestellte Herr, quer auf dem Stuhl, den rechten Ellbogen auf die Rücklehne aufgestütt. Aber was bort als mude Bleich= gültigkeit erscheint, das ist hier ein Überschuß an Lebhaftigkeit. Dieser junge Mann in seiner kecken Laune konnte sich nicht gerade auf den Stuhl setzen, ebensowenig wie er seinen Sut gerade aufsetzen konnte. Schief hängt auch der Mantel auf der linken Schulter. Es ist staunenswürdig, wie in dem Bruftbild mit einem Arm die Stellung des ganzen Körpers angedeutet ift: aus der Linie, in welcher der vom Mantel bedeckte linke Oberarm den Rörper verläßt, erkennt man, dag die linke Sand hoch aufgestemmt ift auf das Anie des linken, über das rechte geschlagenen Beins. Was die ganze Haltung und jagt von dem übermütigen und munteren Wesen des Mannes, das leuchtet in gesammelter Fülle aus dem Gesicht desselben. In diesen lustigen Augen, in dem zum Lachen bereiten Mund, da lebt noch mit ganz un= geschwächter Kraft die alte Meisterschaft von Frang Hals, seine Freude an ber Biedergabe vergnügten Daseins, sein gefunder Humor, der in der feinen Über= legenheit, mit welcher er das Komische erfaßt, stets etwas Vornehmes besitzt. — In der Farbe ift das ganze Bild schwärzlich grau, aber das Merkwürdige ift, daß innerhalb dieses grauen Tons das Fleisch seine Leuchtkraft bewahrt und mit voller Körperlichkeit wirkt, und daß die heitere Seelenstimmung gar nicht beeinträchtigt wird durch die schwärzliche Farbenstimmung. Wenn man das Bild für sich allein ansieht, so empfindet man kaum die Dunkelheit seiner Tönung, dieselbe verschwindet aanglich, wenn man es langer betrachtet. Um so auffallender wird fie fühlbar, wenn man mit diesem Eindruck in den Augen vor die in der Nähe befindlichen Bildnisse hintritt, welche die nämliche Hand vierzig Jahre früher geschaffen hat und die ganz wie in Licht getaucht erscheinen.

Franz Hals konnte noch völlig der Alte sein, wenn es galt, ein lustiges Bild zu schaffen. Aber mochte er auch in der Kunft seinen Humor sprudeln lassen, im

Leben war es bem hochbetagten Greis gewiß selten genug zum Lachen zumute. Seine Bermögensverhältniffe waren immer weiter zurückgegangen. Die Tatsache, baß ihm im Jahre 1661 von feiner Gilde bie fernere Entrichtung ber fatungsgemäßen Steuer erlassen wurde, weist darauf hin, daß er sich in dürftiger Lage befand. Wie groß aber seine Dürftigkeit war, erhellt daraus, daß er sich im Jahre 1662 an die Stadtobrigkeit von Haarlem mit einem Bittgesuch um eine jährliche Unterftützung von 50 Gulden und um ein Darlehen von 150 Gulden wendete. Den Wert eines Gulbens in damaliger Zeit kann man auf ungefähr 31/2 Mark heutigen Geldes schäten. Die Stadtobrigkeit willfahrte diesem Gesuch und im Anfang des Jahres 1664 erfüllte sie Hals eine weitere Bitte um Beihilfe, indem fie ihm drei Fuhren Torf zur Heizung schenkte und die Zahlung seiner rückständigen Wohnungsmiete übernahm. Außerdem gewährte die Stadt ihm vom 1. Oktober 1663 ab eine jährliche Vension von 200 Gulden auf Lebenszeit. Aus diesen verichiedenen Bewilligungen und insbesondere aus dem letterwähnten Beschluß kann man entnehmen, daß die Stadtväter von Haarlem es als eine Ehrenpflicht empfanden, fich ihres als Künftler so groß dastehenden Mitbürgers in seiner Berarmung anzunehmen.

Seine künstlerische Leistungsfähigkeit bewahrte er sich auch jetzt noch. Zwei Gruppenbilder aus dem Jahre 1664 legen Zeugnis ab von dem Können des Achtzigjährigen. Die beiden Vorstände des Haarlemer Asplis für alte Leute, die Regenten des Altmännerhauses und die Regentinnen des Altfrauenhauses, haben sich von dem armen alten Mann malen lassen.

Eine lange Zeit, fast ein Vierteljahrhundert, war vergangen, seit der Meister sein lettes Regentenstück geschaffen hatte. Aber in dieser Zeit hat er nichts von seiner Fähigkeit, aus einer Zusammenfassung von Bildnissen ein abgerundetes Bild zu gestalten, und von seiner Sicherheit, jede einzelne Persönlichkeit sprechend zu kennzeichnen, eingebüßt. Mit der staunenswürdigsten Frische der Auffassung hat er in den beiden Bilbern die vornehmen Leiter der Anstalt, hier die sorafältig nach der Mode gekleideten Herren, dort die in ihrer Tracht eine gesuchte Einfachheit zur Schau tragenden Damen bargeftellt (Albb. 39 und 40). Die einen wie die anderen hat er als Leute, benen dieses Amt nicht viel Sorge und Aufregung verursacht, ohne eine besondere Tätigkeit, wie zu einer recht unwichtigen Besprechung versammelt, um einen Tisch herum gruppiert. Jeder dieser Röpfe ist ein unmittelbares Abbild des Lebens felbst, das in seinen sprechenden Zugen noch mit einer ebenso unfehlbaren Sicherheit erlauscht ift, wie nur je in einem Werke aus ben jüngeren Jahren des Meisters. Wenn man insbesondere die Röpfe der weiblichen Vorstandsmitglieder eingehend betrachtet, so wird man nicht verkennen, daß in dieser wunderbar seinen Beobachtung des verschiedenartigen, bald grämlichen, bald gelangweilten, hier vom Bewußtsein einer schönen Pflichterfüllung gehobenen, dort fehr würdevoll aufgesetten Ausdrucks der ehrsamen Damen auch der Humor des Meisters noch leise mitspricht, unwillfürlich vielleicht und ohne Absicht. — In der Farbe weichen die beiden Bilber sehr weit ab von den früheren großen Bilbern des Meisters, die mit denselben im Hauptsaal des Haarlemer Rathauses vereinigt jind. In ihnen ist das äußerste Maß dessen erreicht, was sich als etwas stetig



Rach einer Driginalphotographie von Braun, Clement & Cie. in Dornach i. E., Paris und Rew Portl. (Bu Geite 56.) Abb. 40. Die Borfteherinnen bes Altfrauenhaufes (1664). 3m Rathaus-Mufeum zu haarlem.



Fortschreitendes in seinen Werken der vorhergehenden zwanzig Jahre versolgen läßt: das Unterordnen der Eigenfarben der Dinge unter einen gemeinsamen grauen Ton, und die Vertiefung dieses Tons dis zum Schwärzlichen. Alles ist gleichsam einsgetaucht in eine fast farblose graue Stimmung, die schwarzen Kleider, die eintönige, auf dem Damenbild mit einem nachgedunkelten Landschaftsgemälde geschmückte Wand, die dunkle Tischdecke und das Weißzeug und die Köpfe und Hände. Und dennoch besitzt das Ganze bei aller Spärlichkeit der Farbe eine harmonisch reizvolle Farbenwirtung; und dennoch leuchten diese Gesichter in voller Körperhaftigkeit als die Gesichter lebendiger, von warmem Blut durchströmter Menschen. Das äußerste Maß des Möglichen hat Franz Hals hier auch in bezug auf seine malerische Behandlungsweise erreicht. Man würde es nicht für denkbar halten, wenn man es nicht sähe, daß es möglich ist, mit so wenigen und so breiten Pinselstrichen alles Kötige in so erschöpfender Weise zum Ausdruck zu bringen.

Ein einziger Umstand macht sich bemerklich, der als eine Schwäche des Alters erscheint: der Meister, der noch mit so unvergleichlicher Frische des Geistes das Wesen der Personen ersaßt, der mit so sicherem Blick die Gesamterscheinung der Gesichter und ihre Einzelformen erkennt, und der mit so jugendkräftiger Handsfertigkeit alles hinmalt, ohne auch nur einen Fehlstrich zu tun, dem beginnt das Eine zu mangeln, daß er die Verhältnisse der ganzen Figuren richtig überschaute; der Raumsinn, wenn man so sagen darf, hat nachgelassen. Daher hier und dort ein allzulanger Arm, eine Hand, deren Größe zum Gesicht nicht mehr im Vershältniss steht, Schultern, welche zu schmal sind für die von ihnen getragenen Köpfe, und perspektivische Frrtümer und Schiesheiten, die auf dem Männerbild — das wohl das letztgemalte von den beiden ist — sich sogar dis in einzelne Gesichter hinein erstrecken.

Die beiden Regentenstücke von 1664 sind die letten Arbeiten des Meisters, beren Entstehungszeit bekannt ist. So schließt die Reihe seiner erhaltenen und der Beit nach bestimmten Werke, wie sie begonnen hat: Bildnisgruppen von den Vorständen Haarlemer Genoffenschaften bezeichnen den Anfang und das Ende der übersehbaren Tätigkeit von Franz Hals. Es ist freilich ein großer Unterschied zwischen den fräftigen, lebensfrohen und tatenbereiten Bürgerschützen von 1616 und den gleichgültig und fade dreinschauenden Pflegern einer wohlgeordneten Wohl= tätigkeitsanstalt von 1664. Welch ein Stück Geschichte spiegelt sich auch in der Reihe ber Halsschen Genoffenschaftsbilder im Haarlemer Rathaus! Die Gestalten, welche der Meister uns in ihnen so unübertrefflich lebenswahr vorgeführt hat, sind mehr als die blogen Abbilder zufälliger Persönlichkeiten, sie sind geschichtliche Charafterbilder, welche lebendig erzählen von dem Entwickelungsgange ihres Bater= landes im Laufe eines halben Jahrhunderts. Wir sehen die kampfbereiten Söhne jener unbeugsamen Selden, die noch todesmutig ringen mußten um den Besit der Freiheit; dann die Männer, welche die Jahre des schweren Dreißigjährigen Krieges und des glänzenden Aufblühens der holländischen Macht durchlebten, Jahre, in denen die Lust an vollem Lebensgenuß sich mit ebenso unbändiger Kraft geltend machte wie der wilde Kriegsmut; schließlich das verflachende Geschlecht jener Zeit, für welche es bezeichnend ist, daß auf künstlerischem Gebiet der alles gleichmachende "Stil Louis XIV" zur Herrschaft gelangte und selbst über die so kräftig entwickelte Eigenart der holländischen Kunst das Übergewicht zu bekommen begann. — Franz Hals selbst aber war in seiner Kunst sich immer treu geblieben. Aus seinen letzten wie aus seinen ersten Werken tritt uns mit gleicher Deutlichkeit das Bild eines Künstlers von bestimmt ausgeprägter Besonderheit entgegen, und zwar eines ganzen Künstlers.

Franz Hals starb im Jahre 1666. Am 7. September wurde er in der "Großen Kirche" bestattet. Der Nachweis über die Kosten des Begräbnisses hat sich ershalten; dieselben betrugen nur vier Gulden. — Lisbeth Rehniers überlebte ihren Gatten. Sie wird noch einmal erwähnt im Jahre 1675, wo ihr als besondere Gnadenbewilligung eine wöchentliche Zulage von 14 Sous zu dem gewöhnlichen Armengeld zuerkannt wurde.

Wenn auch die zahlreichen Schüler des Meisters dessen Andenken dankbar in Ehren hielten, für das große Publikum war er, dessen Art und Beise schon bei seinen Lebzeiten jahrzehntelang nicht mehr dem herrschenden Tagesgeschmack entsprochen hatte, nach seinem Tode bald vergessen. Seine Bilder wurden nicht mehr geschätzt. Unter den fürstlichen Kunstsammlern des achtzehnten Jahrhunderts, welche die großen Galerien begründeten, waren nur wenige, die einen Maler zu würdigen wußten, dessen künstlerische Art und dessen Malweise so von Grund aus verschieden waren von der Charakterlosigkeit und Glätte der Malerei jener Zeit. Erst seit wenigen Jahrzehnten ist die große künstlerische Bedeutung des Franz Hals wieder ihrem ganzen Werte nach zu allgemeiner Würdigung gelangt — ein nicht zu unterschätzendes Zeichen von Hebung des natürlichen Kunstzeschmacks.

## Verzeichnis der Abbildungen

| Ubb |                                        | Seite | 2166. |                                        | Geite |
|-----|----------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------|-------|
| 1.  | Franz Hals. Bildnis des Meisters im    |       | 22.   | Albert van Nierop, Bildnis von 1631.   | 28    |
|     | Rathaus-Museum zu Haarlem              | 2     | 23.   | Cornelia van der Meer, Gemahlin des    |       |
| 2.  | Festmahl der Offiziere von den S.      |       |       | Albert van Nierop (1631)               | 29    |
|     | Georgs = Schützen (1616)               | 3     | 24.   | Die Offiziere ber S. Adrians-Schützen  |       |
| 3.  | Luftige Gesellschaft. Alte Kopie eines |       |       | (1633)                                 | 31    |
|     | jett in Nordamerika befindlichen Hals- |       | 25.   | Bildnis eines unbekannten herrn, von   |       |
|     | schen Gemäldes von 1616                | 5     |       | 1638                                   | 33    |
| 4.  | Bildnis eines vornehmen herrn          | 6     | 26.   | Bildnis einer unbekannten Dame, von    |       |
| 5.  | Bildnis einer vornehmen Frau           | 7     |       | 1638                                   | 34    |
| 6.  | Bildnis des Jacob Pieterg Olycan, von  |       | 27.   | Bildnis einer Dame aus der Familie     |       |
|     | 1625                                   | 8     |       | van der Meer, von 1639                 | 35    |
| 7.  | Bildnis der Aletta Hanemans, Gemah-    |       | 28.   | Bildnis eines unbefannten herrn : .    | 36    |
|     | lin von Jacob Pieterg Olycan, von      |       | 29.   | Wilhelm van Henthunsen                 | 37    |
|     | 1625                                   | 9     | 30.   | Dber= und Unteroffiziere von den S.    |       |
| 8.  | Die singenden Knaben                   | 11    |       | Georgs = Schüten (1639)                | 39    |
| 9.  | Ein fingender Knabe                    | 12    | 31.   | Bildnis eines Admirals oder Geefapi=   |       |
| 10. | Ein luftiger Flotenspieler             | 13    |       | täns                                   | 41    |
| 11. | Der Schalksnarr                        | 14    | 32.   | Entwurf zu dem Gemalde: "Die Bor-      |       |
| 12. | La bohémienne                          | 15    |       | steher des S. Elisabeth = Krankenhau-  |       |
| 13. | Der luftige Zecher                     | 16    |       | fes" im Haarlemer Museum               | 42    |
| 14  | Ein vergnügter Zecher                  | 17    | 33.   | Die Borsteher des S. Elisabeth - Rran- |       |
|     | Selbstbildnis des Runftlers mit feiner |       |       | tenhauses (1641)                       | 43    |
|     | zweiten Frau, Lisbeth Renniers         | 18    | 34.   | Hille Bobbe                            | 44    |
| 16. | Festmahl der Offiziere der G. Georgs-  |       | 35.   | Sille Bobbe und der Raucher            | 45    |
|     | Schützen (1627)                        | 19    | 36.   | Tyman Dosdorp, Bildnis von 1656 .      | 47    |
| 17. | Festmahl der Offiziere der G. Adrians- |       | 37.   | Bildnis eines vornehmen Mannes         | 49    |
|     | Schüpen (1627)                         | 21    | 38.   | Der junge Mann mit dem Schlapphut      | 51    |
| 18. | Bildnis eines jungen Mannes            | 24    | 39.   | Die Vorsteher des Altmannerhauses      |       |
| 19. | Bildnis einer jungen Frau              | 25    |       | (1664)                                 | 53.   |
| 20. | Bildnis eines Rindes mit Amme          | 26    | 40.   | Die Borsteherinnen des Altfrauenhau-   |       |
| 21. | Die Familie van Berestenn              | 27    |       | fes (1664)                             | 57    |

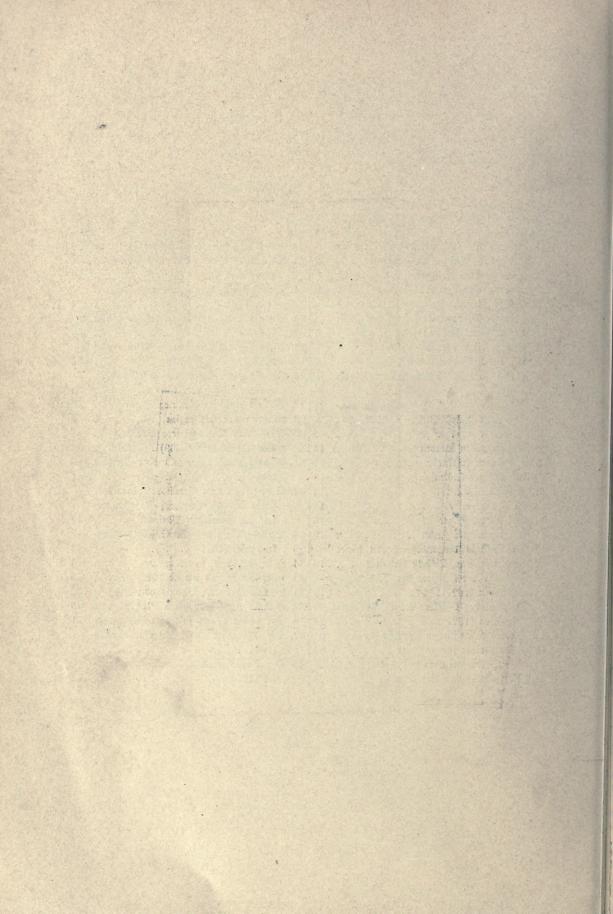

ND 653 H2K6 1903

Knackfuss, Hermann Franz Hals

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

